## ireslance

Mittag = Ansgabe. Nr. 314.

Berlag von Chuard Trewendt.

Mittwoch, den 9. Juli 1862.

Telegraphische Depeschen und Nachrichten.

Bern, 7. Juli. Bei ber heutigen Eröffnung ber Bunbesversammlung erinnerte der Prafident des Nationalraths, Rarrer, an die Ungelegenheit von Billelegrand, bei welcher die Schweiz fich mehr auf ben Standpunkt ber Großmuth als bes Rechts gestellt habe, indem fie vergaß, daß Großmuth wohl Großen gezieme, bei Rleinen aber leicht als Schwäche gelten fonne.

Bei ber hierauf flattgefundenen Prafibentenmahl murbe Efder aus Burich jum Prafibenten bes Rationalrathe, Bigier aus Solothurn jum

Prafidenten bes Stanberathe gewählt.

Paris, 8. Juli. Man versichert, bag am gestrigen Tage eine officielle Depefche hierselbst angekommen fei, welche die Anerkennung

Italiens feitens Ruglands anzeige.

Turin, 7. Juli. Die Kammer hat in ihrer heutigen Sitsung in Bezug auf den Antrag Bepoli's beschlossen, daß die Uebereinkunst betress des Eredit soncier als dringlich durch das Bureau für morgen auf die Tagesbordnung gesetzt werde.

Turin, 7. Juli, Abends. Nach einem bier eingetrossenen Telegramm

aus Reapel vom heutigen Tage war baselbst bas Gerücht verbreitet, baß Chiavone und zwei feiner Gefährten in einem verzweifelten Rampfe gegen

bie Franzosen im Biccogebirge getöbete worden seine. IR eusste Ueberlandpost.] Vombay, 12., Calcutta, 6. Juni. Dost Mohammed setzt seinen Marsch genen Kandahar sort, wo er am 15ten Mai erwartet wurde. Im Nordwesten Indiens herrscht die allgemeine Besorgniß, daß ein Ausstand der einheimischen Bevölterung bevorstehe. Ein Individuum, welches als angeblicher Nana Sahid verhastet worden war, soll nächstens freigelassen werden.

## Landtags = Verhandlungen.

19. Sigung des Saufes ber Abgeordneten (8. Juli). Bicepräsident Behrend eröffnet die Sigung um 10½ Uhr. Am Ministertische: v. d. Hend, Graf Bernstorff, v. Mühler, Graf zur Lippe, v. Jagow, v. Holzbrind, Graf Jenplig, v. Roon und eine große Zahl von Reg.: Commissarien. Dr. Lette ist in das Haus eingetreten. Aus dem Herrenhause ist die Militär-Convention mit Kodurg-Gotha und der dem Serrenhause ist die Militär-Convention mit Kodurg-Gotha und der Gesehentwurf, das Paswesen betressend, eingegangen. Ein Antrag, das Haus wolle die Staatsregierung auffordern, dem Hause in der nächsten Session einen Gesehentwurf, betr. die Verwaltung der oderschlessischen Steinstohenbergwerte durch den Staat, vorzulegen, geht an die Handels-Commission. Un dieselbe geht auch der vom Minister v. Holzbrind überreichte Gesehschtwurf über den Bau der Eisenbahn Halle-Nordhausen-Kassel. — Bor dem Sintritt in die Tagesordnung stellt der Abg. Dr. Walded den Antrag, die Berathung über den Etat vom Jahre 1863 von der heutigen Tagesordnung abzusezen. Der Antrag wird nach Probe und Gegenprobe mit schwacher Majorität abgelehnt. Dasür nur die Fortschrittspartei und die Bolen.

Das Haus tritt in die Tagesordnung. — Die d. Sybel'sche Interpellation, die kurhessische Krage betr., wird verlesen. Minister des Auswärtigen Graf Bernstorff: Die Regierung besindet sich nicht in der Lage, auf diese Interpellation antworten zu können. Die Fragen betressen das innere bessische Staatsrecht und gehen die bessische Regierung und die Stände an. Was

che Staatsrecht und geben die heffische Regierung und die Stände an. Was die königl. Staatsregierung gethan hat, das liegt flar am Tage vor aller Welt und bedarf teiner Ertäuterung. Die Staatsregierung wird auch ferner Welt und bedarf teiner Erläuterung. Die Staatsregierung wird auch ferner über die Aussührung der Bersassung wachen, aber sie kann keine bestimmte Erklärung im Voraus darüber abgeben, was sür den einen oder andern Fall zu thun sein dürste. — Der Abg. v. Rosenberg ersucht den Vice- Bräsdenten Behrend, eine Frage an das Haus zu stellen, od dasselbe über die Interpellation in eine Debatte treten wolle. Der Vorsigende lehnt dies jedoch ab; es sei Sache des Hauses, einen solchen Antrag zu stellen, nicht Sache des Prass. dem Hause darüber anzusragen.

Auf Ersuchen des Erasen Bernstorff, der für den weiteren Verlauf der Sizung an der Theilnahme verhindert sein würde, solgt zunächst die Berathung über den Handelsvertrag mit Siam. Die Commission beantragt, demselben die Zustimmung zu ertheilen und die Regierung aufzusordern, mit den deutschen Staaten über eine Handelsslaggenconvention in

mit ben beutschen Staaten über eine Sanbelsflaggenconvention in

Berhandlung zu treten. Ubg. v. Rönne (Solingen): 3ch beiße ten Antrag auf Abschluß einer Flaggenconvention willtommen, weil er einen neuen Beweis liefert, daß der Flaggenconvention willtommen, weil er einen neuen Beweis liefert, daß der Ruf nach deutscher Einheit ein berechtigter ift, ba er fich auf allen Gebie: ten des Bolkslebens geltend macht, vor allem auf dem der materiellen Interessen. Aber ich ditte Sie, den Werth einer allen deutschen Staaten gemeinsamen deutschen Flagge auch nicht zu überschäßen. Die Flagge ist das äußere Kennzeichen der Nationalität eines Schisses, sie ist das Symbol desienigen Staates, unter dessen bet Katen des bei schisses, sie ist das Symbol desienigen Staates, unter dessen bei bei bei in der in Deutschland schaftes, unter bessen Schuß bas Schiff fahrt. Ein politige einiges Deutschland schaft baher notdwendig eine einheitliche deutsche Flagge, aber eine unter den einzelnen deutschen Staaten verabredete gemeinsame Flagge schafft kein politisch einiges Deutschland. Völlerrechtliche Anerkennung sind den nur die Flagge eines Staates, der selbst völlerrechtlich anerkannt ist, und dadurch Aufnahme in die große Staatensamilie gefunden hat. Nehmen daher alle einzelnen deutschen Staaten dieselbs Hagge eines politisch einigen Deutschlands ist, welches nicht eriffirt, sondern weil sie bie Flagge eines Deutschlands ist. welches nicht eriffirt, sondern weil sie die Flagge eines volltage eines Deutschlands ist. Deutschland ist meldes nicht existirt, sondern weil sie die Flagge eines jeben deutschen Staates ist. Dennoch ist es ganz erwünscht, sich über eine solche gemeinsame Flagge zu einigen, weil darin ein Schritt weiter zur po litischen Einigung Deutschlands liegt.

Eine Flaggenconvention ist eine nothwendige Ergänzung bes Zollvereins. Denn eben so wie dieser, ohne ein politischer Körper zu sein, sich die Aufgabe gestellt hat, unter den verschiedenen deutschen Staaten eine einheitliche Gesetzebung über Folltarise und andere damit zusammenhängende zu schaffen, eben fo murbe es die Aufgabe eines Flaggenvereins fein, eine gemeinfame Schiffsahrtsgesetigebung anzubahnen. Denn eine solche Convention würde sich feineswegs darauf zu beschränken haben, eine von allen deutschen Schiffen gleichmäßig zu führende Flagge zu schassen. Die Flagge ist nur das Aushängeschild; das Schiff, welches sie auszieht, will damit nur sagen, das Aushängeschild; das Schiff, weiches sie aufgiert, with samit nur jagen, daß es bereit sei, den Beweis anzutreten, daß es diesem oder jenem Staate angebört; dieser Beweis selbst aber wird nicht durch die Flagge geführt, sondern durch die Schisspapiere. Wer ein Recht hat, den Beweis der Staatsangehörigkeit eines Schisses zu fordern, — also beim Einlausen des Schisses in einen fremden Hafen die Hafenbehörden, und auf offener See im Fall eines Krieges die zum völkerrechtlichen Durchsungsrecht der neutralen Schisse berechtigten Eriegsschisse der friegsschisse tralen Schiffe berechtigten Rriegsiciffe ber friegführenden Barteien, - wird die Einsicht der Schisspapiere verlangen, und es würde gewiß eine sehr wesentliche Erleichterung des Handels= und Schisspapiersbereihre sein, wenn fammtliche beutsche Staaten in dieser Beziehung nur eine und bieselbe Geziehung hätten. Bölterrechtlich steht es im allgemeinen nicht sein, welcher Art die Papiere sein muffen, um die Staatsangehörigkeit eines Schiffes ju beweisen, und es entsteben darüber nicht selten Streitigkeiten, benen man burd Bertrage ju begegnen gefucht bat.

In den meisten in neuerer Zeit von den Staaten des Zollvereins mit fremden Staaten geschlossenen Handels: und Schissfahrtstraktaten ist anerstaunt, daß die Staatsangebörigkeit eines Schisses nach den Landesgesetzen der paciscirenden Staaten beurtheilt werden solle; damit wird dem Auslande jugemuthet, Die in Diefer Begiebung bestehenden Gefete eines jeden beutschen Staates ju tennen. Denn leider hat bas beutsche Sandelsgesegbuch fich bamit begnugt, ju bestimmen, baß jedes Schiff, welches die Lanbesflagge filbren barf, in ein Schiffsregister eingetragen werben muß, worüber ein Ertificat zu ertheilen ist, aber im übrigen ist es den Landesgesehen überlassen, die Erfordernisse zu bestimmen, von welchen das Recht eines Schisses, die Landes-flagge zu sühren, abhängig sein soll. Und von dieser Besugniß hat Preußen bereits im Einführungsgeset Gebrauch gemacht, indem darin unter andern ausgesprochen ist, das nur diesenigen Schisse die preußiste Flagge zu führen berechtigt maren, welche fich in bem ausschließlichen Gigenthum preuß. Un-

an ber Seeschifffahrt zu ermöglichen und ihr fo größere Rapitalien jugufüh: an der Seeschifffahrt zu ermöglichen und ihr so größere Kapitalien zuzusüberen. Die Berhältnisse der deutschen Küstenstaaten sind in der That nicht so verschieden, daß dies und ähnliches sich nicht erreichen lassen sollte, und das wäre die Aufgabe einer Flaggen-Convention. Ich sollage ihre Bedeutung nicht zu hoch an, ein politisch einiges Deutschland schafft sie nicht, aber sie hilft es andahnen, eben so wie der Follverein. Und daß in den haldeivilissirten Ländern Asiens eine gemeinsame deutsche Flagge jedenfalls nur dazu beitragen würde, Deutschland dort eine erhöhte Ackung zu verschaffen, während die von den dortigen deutschen Consuln geführten sich einander nicht gleichenden Flaggen ihrer betreffenden Staaten jenen Ländern nur ein traususses. Alle der deutschen Zerrisenheit vor Augen silbren würden. Das alles gleichenden Flaggen ihrer betreseinen Stadten seinen Landern nur ein trau-riges Bild der deutschen Zerrissenheit vor Augen sühren würden. Das alles hat der Commissions-Bericht in's klare Licht gestellt. Immer aber bleibt auch eine Flaggencondention nur ein trauriger Nothbehelf; gründlich kann auch auf dem Gebiet der materiellen Interessen nur geholsen werden durch eine politische Neugestaltung Deutschlands, durch ein Nationalparlament, weil nur in einem solchen der Particularismus überwunden werden kann,

weil nur in einem solchen der Particularismus überwunden werden kann, nur durch eine Centralgewalt, weil sie dem Austande gegenüber eine impositierende Stellung einnehmen wird (Bravo!).

Abg. Birchow: Wenn nicht die erheblichsten Bedenken vorlägen, so würde man den Vertrag annehmen müssen; deshalb stimme er dafür. Er müsse abermals auf eine Aenderung des Consularihstems hinweisen. Welche Instituctionen hätten die Consulan nach Asien mitgenommen? Was hätten sie zu wahren? Der Consulan nach Asien mitgenommen? Was hätten sie zu wahren? Der Consulan etat, der schon jeht 400,000 Thir. koste, werde bedeutend steigen. Trige Preußen allein die Kosten, zahlte es nur aus Courtoise für die andern veuschen Staaten so bedeutende Summen? Und dasst hätte es nicht einmal das Recht, die Consulin allein zu ernennen, denn die anderen Regierungen seien dabei betheiligt. Dem Antrage auf die deuts siche Keichssslagge stimme er gern dei. Sie müsse spaar aeführt werden.

che Reichsflagge stimme er gern bei. Sie mußse sogar geführt werben, wenn die Bertretung wirklich eine deutsche sein solle.

Abg. Beder stellt das Amendement, auf eine dem Reichsgesetz vom 31. Juli 1848 entsprechende Flagge hinzuwirken. Jenes Gesey, das für Breußen unter dem 23. November 1848 publizirt sei, bestimme die schwarzpreußen unter dem 23. Kodemder 1848 publizier sei, deninnte die schwarzerothgoldene Fahne zur Reichsslagge. Eine weitere Anordnung über die Answendung der Flagge sei damals vorbehalten worden. Preußen, als Erbe der Centralgewalt müsse Deutschland nach außen vertreten. Er hosse also, daß man jenem Ceste gemäß handeln werde. Abg. Reichenheim sührt gemäß dem Commissionsberichte aus, daß eine gemeinsame Flaggen-Convention vorben dem Gandelsverträgen nöthig sei

neben den handelsverträgen nöthig sei.
Abg. Reichensperger (Bedum): Jeder könne eine Flagge führen. Dier aber sei es nöthig, daß hinter der Flagge eine bestimmte politische Körperschaft stehe. Die asiatischen Bölker würden wenig nach den Flaggen fragen, sondern vor Allem auf den Konsul und die Schisspapiere achten. fragen, sondern vor Allem auf den Konsul und die Schiffspapiere achten. Bor Allem sei es nöthig, eine Behörde zu schaffen, die gemeinsame Schiffspapiere ausstelle. Wit der Flagge dürse man nicht anfangen, das sei das Lette. Auch er wünsche sie als Symbol deutscher Macht und Einigkeit in fremden Ländern zu sehen. Was der Allg. Beder ausgeführt, sei ganz richtig. Ja, senes Gesetz sei sogar ausgeführt. In Krankreich sei durch ein Rundschreiben des Marineministers vom Juni 1850 die schwarzrothgoldene Flagge, genau, wie jenes Reichsgesetz bestimmt, anerkannt worden, wenn auch nicht auf Antrag Preußens allein, das sich also doch wohl nicht als Erbe der Centralgewalt betrachtet habe, sondern auf gemeinsamen Antrag Desterreichs und Preußens. Uebrigens habe das Bedersche Amendement bein Sundament: die Sanseaten 2 Beutrepen auf ihre welthekannte Flagge Desterreichs und Breußens. Uebrigens habe das Beckersche Amendement tein Jundament; die Hanseaten z. B. würden auf ihre weltbekannte Flagge gewiß nicht verzichten. Das Amendement gebe auch weiter, als man damals in Frankfurt gegangen. Dort sei damals mit großer Majorität besichlossen worden, daß neben der Flagge auch die einzelnen Flaggen geführt werden könnten. Weiter zu geben, sei ein Schlag ins Wasser. Handelsminister v. Holzbrindt: Die bedeutendsten Bortheile seien unter der preußischen Flagge erreicht. In sernen Gewässern werde nur diesenige Flagge geschätzt und geachtet, welche durch Kanonen unterstützt werde. Der Muth und die Ausdauer unserer Marine hätten die preußische Flagge in Respett geset. Dagegen könne die Rezierung nur mit Dank anerkennen, wenn das Haus ihren beständigen Bestredungen entgegen komme. Die Rezierung habe erklärt, daß sie in diesem Augenblicke nicht im Stande sei, eine solche Convention anzubahnen; sie habe aber nicht erklärt, daß es nicht wünsichenswerth sei, eine solche Convention adzuschließen.

Abg. Lette: Er begrüße die Worte des Handelsministers mit Freuden

Abg. Lette: Er begrüße die Worte des Handelsministers mit Freuden und glaube, daß dieser Bertrag sehr wohl aussichtbar sei, wenn er in die Hände von Consuln gelegt werde, die das nöthige Selbstgefühl hätten und wenn hinter ihren Anordnungen eine gehörige deutsche Macht stehe. Selbst die Handt stehe würden dem Zollvereine beitreten, wenn er auf anderen Grundlagen beruhe, als jest; er könne in seiner jesigen Gestalt nicht sortdauern; die ganze Entwickelung der großen volkkwirthschaftlichen Interessen dange von einem reinen Zusalle ab. Bor allen Dingen komme es darauf an, dei der devorstehenden Kündigungszeit des Zollvereins zu erwägen, in welcher Weise der Zollverein zu reconstituiren sei, damit die deutsche Nation

welcher Weise der Jouverein zu reconstitutren sei, damit die deutsche Nation genügende Vertretung finde.
Abg. v. Sybel: Er befinde sich bei dieser Frage in der seltenen Lage, mit der Staatsregierung in Uedereinstimmung zu sein. Bei der jezigen Beltlage und der Lage der deutschen Frage, bei den Nichterfolgen in der deutschen Frage, bei den negativen Erfolgen in der hesssischen Frage, könne er nur der Ansicht sein, daß der gegenwärtige Augenblick für solche deutsche Bestredungen so unglücklich, wie möglich gewählt sei. (Heiterkeit, Bravo). Wenn man eine Handelssslagge einsühren wolle, mein Sandelsslagge einsühren wolle, wenn man eine Handelsslagge einsühren wolle, wenn man nicht zuder die vergestlagge in Erhern einführen wolle, wenn man nicht zuvor die neue Kriegsflagge ins Leben ruse. Es balte ihn ein Gefühl der Schicklichkeit ab, einem folden Antrage rufe. Es halte ihn ein Gefuhr ber Schung der deutschen Frage auf einem Buftimmung zu geben, der die Lösung der deutschen Frage auf einem Ummege über Siam anbahne, und sei er deshalb entschieden gegen den Antrag.

Abg. Dr. Beder: Der Abg. Reichensperger habe übersehen, daß es einen Unterschied zwischen der Handels- und Kriegsflagge gebe; die Handels- flagge sei nicht eingeführt, sie sei weitern Beränderungen vorbehalten; wenn das Reichsgeset gestatte, neben der deutschen Flagge noch eine andere zu sübren, so werde durch diese nicht die Nationalität des Schisses bewiesen. Die nationale Flagge sei die, welche vom Steuer wehe; die meisten deutschen Schiffer führten die deutsche Flagge schon jest neben ihrer partitularen Flagge am hinterbed. Wenn gefagt worben, ber gegenwärtige Augenblid fei nicht geeignet, bergleichen nationale Fragen zu lösen, fo bestreite er bas nicht; geeignet, bergleichen nationale Fragen zu losen, so bestreite er das nicht; komme aber eine solde Frage hier zur Sprache, so müsse das Haus sich darüber aussprechen, bringe man sie auch über Siam; der Umweg sei nicht die Schuld des Hauses. Weise man die sogenannte deutsche Frage zur Thür hinaus, so komme sie zum kenster wieder herein. (Bravo.) Obgleich er wisse, daß sein Antrag am Ministertische gar keine Beachtung sinden werde, so hitte er dernoch um Ministertische gar keine Beachtung sinden werde, fo bitte er bennoch um Unnahme beffelben.

Rach einer turgen Gegenbemertung Reichenfperger's (Bedum) frag Nach einer kurzen Gegenbemerkung Neichensperger's (Bedum) fragt Dr. Virchow den Minister des Auswärtigen, ob der nach Shina abgeschicker Konsul mit allen den deutschen Gesehüchern ausgestattet sei, die er zur Answendung bringen sollte. Gegen den Abg. Lette bemerkt der Redner, daß die Flottens und Flaggenfrage allerdings eine poetsische, darum aber doch nicht eine unpraktische sei. Freilich habe in der Flottensache die aus dem Herzen kommende Boesie gewirtt, aber der Marine-Minister werde zugeden müssen, daß diese poetsische Aussaufglung der Flottensrage doch recht materielle Folgen gehabt habe. Wenn die Frage jest ihren poetsichen Charakter verloren habe, und in Folge dessen auch die materiellen Mittel zu sließen aufgehört haben, so sei dies zu bedauern, untergehen aber würde die Begeisterung für die so sei dies zu bedauern, untergeben aber wurde die Begeisterung für die Flottensache nie. (Bravo.) — Minister Graf Bernstorff: Der nach China gefandte Konful habe allerdings bie erforderlichen Inftruttionen erhalten, es fei dies aber Sache ber Exetutive, nicht ber Bolksvertretung. Uebrigens wolle er diese Gelegenheit nicht versaumen, um die Anerkennung der Staatsregie-rung für die Führer und Mannschaften der oftafiatischen Expedition auszuiprechen; es könne mit stolzer Befriedigung empfunden werden, daß die preu-sische Kriegsflagge ebenso zu Anerkennung und Ehren gekommen sei, wie die Hilde Kriegsfrugge ebenso zu Anterentung und Spren getommen sei, wie die Hahre unseres Heeres. — Kriegsminister v. Noon: Er könne ben Abg. Birchow in Bezug auf die Flottenbeiträge beruhigen. Se seien allerdings in dankenswerther Weise verhältnismäßig reiche Beiträge für die preußische Flotte gestossen; dieser Zuschuß habe auch nicht aufgehört, wie die Bekanntmachungen im Militär-Wochenblatt darthum. Nicht allein der Nationals terthanen besinden. Soon bei der Berathung des deutschen Handelsrechts wurde mit vielem Nachdruck geltend gemacht, daß es auch aus dem Grunde wünschenswerth sei, eine deutsche Nationalität der Schisse gesehlich zu sanztioniren, um dadurch den Angehörigen der Binnenländer die Betheiligung schließ der Debatte wird abgelehnt.

Abg. Dunder: 3ch muß junachft mein Bedauern aussprechen, bag ber Abg. Dunder: Ich muß zunächt mein Bedauern aussprechen, das der herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten uns die Mittheilung der Instruktionen für die Consuln in Ost-Asien verweigert. Ich gebe vollstänzdig zu, daß die Feststellung dieser Instruktionen ein Recht der Exekutive sitz, ebenjo aber glaube ich, ist es ein Recht dieses Hauses, Kenntniß zu erlanz gen von den Bestimmungen, welche vielleicht über Leben und Freiheit preußischer Staatsbürger mit zu entscheiden haben. (Bravo.) Ferner wollte ich Siebestellen gerten, das Amendement des Abg. Dr. Beder zu unterstützen und der gen nicht blied pretisch ftühen, und zwar nur deshalb, weil ich glaube, daß es nicht blos poetisch, sondern im eminenten Sinne praktisch ist. Der Weg zur Erzielung einer Flottenconvention mit dem dreifarbigen Banner ist ein sehr einfacher, wenn wir nur bei uns selbst ansangen. Ich kann mir tein hinderniß denken, welches entgegen stände, wenn Preußen beut erklärte: "Meine Kriegs. Blagge und meine Handelsflagge ist die schwarz-roth-goldne". (Bravo.) Was die Handelsflagge betrifft, so hat Ihnen der Abgeordn. Dr. Beder schon bewiesen, daß die schwarz-roth-goldne Handelsflagge durch ein publicirtes Geset ein Recht des Landes geworden ist und wir können verslangen, daß dieses Geset zur Ausstührung komme.

Wenn bies geschieht, fo glaube ich, werben die particularistischen Beben-ten der anderen deutschen Regierungen fehr bald beseitigt werden, aber man kann nicht baran benken, ben Particularismus bei Anderen zu beseitigen, kann nicht daran benken, ben Particularismus bei Anderen zu beleitigen, wenn man ihn nicht zuerst im eigenen Herzen besiegt (Bravo). So hoch ich die Thaten schäe, die unter dem schwarzeweißen Banner erreicht sind, so meine ich doch, daß die großen Fürsten und Staatsmänner der Borzeit nicht so engherzig gedacht haben, wie die gegenwärtigen (Murren rechts). M. H., wenn man in unserem Staate immer geglaubt hätte, nur unter den alten Farben auch serner siegen zu können, so würde unsere Armee noch beut dem rothen kurb randen durgischen Abler solgen (Bravo). M. H., der bestehen der Friesen auch ber versche finnen 

für Stunde dafür Zeugniß abzulegen, daß Breußen auf diesem Rechte stebt, und daß das preuß. Bolt es fordert (Bravo). — Der Minister der ausswärtigen Angelegenheiten wiederholt in lebhaftem Tone, daß die Regierung nicht verpstichtet sei, die Instructionen ihrer Consulu vorzulegen. Was Les nicht verpflichtet sei, die Instructionen ihrer Consuln vorzulegen. Was Leben und Freiheit der Staatsangebörigen betreffe, so sei darüber in dem Consularreglement versügt. — Abg. Virchow bekauert, daß der Herr Ministen nicht bei der Debatte über den Vertrag mit Ehina gegenwärtig gewesen, er würde sich sonst erinnern, wie damals von ihm (Redner) ausgesührt worden, daß das Reglement von 1796 dem Art. 4 der Verfassung widerspreche und einer Aenderung dringend bedürse. — Rach einer kurzen Bemerkung des Abg. Lette wird die Debatte geschlossen. Die Abstimmung ergiebt Annahme des Verfassung untrages mit bedeutender Majorität. Für denselben außer der Fortschrittspartei die Abgeordneten v. Carlowis, Hartort, Wachler, Michter und andere Mitglieder der Fraction Bodum-Dolffs. Der Commissions-Antrag ist damit erledigt.

fions-Antrag ift damit erledigt. Es folgt die Berlefung der Interpellation von Simon und Genoffen,

betreffend die Militär-Gerichtsbarkeit. Auf die Anfrage des Bicepräsidenten giebt der Juftizminister die Erklärung ab, die Regierung sei bereit, in der ersten Sigung der nächsten Woche darauf zu antworten. Der Borsisende versägt demgemäß. Man geht nun in der Berathung des Budgetberichtes, betressend die Etats der direkten und indirekten Steuern pro 1862, weiter und zwar zunächst in der Debatte über die Elbzolle. — Der Finanzminis ster: Verschebene Verhandlungen hätten kattgehabt; von Seiten der unterelbischen Regierungen seien Vorschläge gemacht, welche die diesseitige Regier rung als nachteilig ablehnen zu müssen glaubte; dann habe die diesseitige Regierung Borschläge gemacht, welche von der andern Seite abgelehnt seien. In diesem Augenblick sei die Regierung im Verein mit der sächsischen Re-gierung damit beschäftigt, neue Vorschläge zu machen, welche den Verhältz nissen entsprechend zu sein scheinen, und wenn er es sich verlagen müsse, darüber zur Zeit etwas Näheres zu verlauten, so geschähe es im Interesse versolgen. ter: Bericiebene Berhandlungen batten stattgehabt; von Seiten der unter-

versolgen.
Abg. v. Hennig (Straßburg): Diese Erklärung des Finanzministers habe er erwartet; auch ihm sei es bekannt, daß gegenwärtig die Elbschiffsahrts-Revisions-Commission in Hamburg tage. Die preuß. Regierung babe dort noch teine Erklärung abgegeben, er habe nur aus der eben abgegebenen Erschieß giehen musien, daß die Regierung geneigt zu sein scheine. lärung den Schluß ziehen müssen, daß die Regierung geneigt zu sein scheine, auf den schluß ziehen müssen, daß die Regierung geneigt zu sein scheine, auf den sächsischen Plan einzugehen und in Gemeinschaft mit der sächsischen Regierung einen neuen Antrag, entgegen dem hannoverschen Antrage, einzubringen. Diese erneueten Anstrengungen würden eben so wenig einen Ersolg haben, als alle disherigen. Er habe bereits gesagt, daß gegenwärtig, nachdem Dänemark sich den preußischen Ansichten genähert habe, nur noch Hannover und Mecklendurg dagegen seien.

Der Redner hebt nochmals die Nachtheile hervor, die eine Folge der hoben Taxise seien. Die Lage sei eine pollskäppig unerträckliche Rechtlich herring

Der Redner hebt nochmals die Nachtheile hervor, die eine Folge der popen Tarise seine. Die Lage sei eine vollständig unerträgliche. Rechtlich begründet scheine, daß der Berkehr auf den sogenannten conventionellen Strömen nichts weiter zu tragen habe, als zur Erhaltung des Fahrwassers nothwendig sei. Medlendurg habe erklärt, daß es ohne den Zoll nicht eristiren könne und Hannover verlange eine Entschädigung von 2 Mill. Thirn. Alle Berhandlungen würsen des habe teinen Erfolg haben. Es sei daher an der Zeit, daß daß Hause eine ganz bestimmte Position zu dieser Sache einnehme. Bet einer anderen Estlagenbeit kahe man gehört das die Regierung üh tehr mahl im Stande seine ganz bestimmte Position zu dieser Sache einnehme. Bei einer anderen Gelegenheit habe man gehört, daß die Regierung sich sehr wohl im Stande fühle, die preußische Fahne hoch zu halten. Nun, hier sei eine solche Gelesgenheit, und er könne sich der Hoffnung nicht entschlagen, daß est bier der Regierung besser gelingen werde, dem Uebelstande abzuhelsen, als bei andern Gelegenheiten. Die Berhandlungen wurden ju nichts führen, benn man werbe Jemand, ber ein finanzielles Interesse habe, nicht mit Bernunftgründen bekämpfen können. Die ganze Elbzollfrage fei eine Frage der Macht, und die Regierung habe nach den von ihr abgegebenen Erklärungen die Pflicht, ihre Staatsbürger zu schüben, denn in welcher Uchtung solle eine Regierung im Auslande ftehen, Die dazu nicht im Stande fei. Unfere Regierung fei im Stande mehr zu leiften, als fie leifte; Die beutschen Regieruns gerung set im Stanes mehr zu keinen, als ie teine, die bentagen driften gen hätten sich daran gewöhnt, daß unsere Regierung große Worte mache, aber es an Thaten fehlen lasse, weshalb er es für nothwendig gehalten habe, einen bestimmten Weg anzugeben, nämlich den, daß die Regierung sage: Wenn ihr nicht dem guten Rechte nachgebt, so werde ich meine Staatsbürger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsbürger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsbürger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsburger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsburger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsburger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsburger von der Verpstädtung entbinden, den Bolt werde ich meine Staatsburger von der Verpstädtung entbinden, der Bolt werde ich meine Staatsburger von der Verpstädtung entbinden. erner zu gablen. Er bitte beshalb um Annahme bes Antrages. Regierung thun werde, sei ihre Sache; das Haus habe die Berpslichtung, das Recht seiner Mandanten überall zu vertreten, und wenn die Regierung dem Antrage nicht nachsomme, so werde sie allein die Folgen zu vertreten haben. Handelsminister v. Holzbrind: Es sei wohl kein Zweisel, daß ein Buns

besftaat feine abweichenden Unfichten gegen den andern auf rechtlichem Wege, nicht durch Gewalt geltend machen werde. Die Regierung sei damit einversitänden, daß diese Zölle einer Revision bedürften. Aber sie seize im Besgriff, einen neuen Versuch zu einer gütlichen Ausgleichung zu machen, da sie den Weg vertragsmäßiger Verhandlung für den einzig giltigen halte. Ob er zum Ziele süden werde, lasse sied, wenn siede noch nicht entscheiden. Die Resgierung sei aber im Recht, wenn sie noch diesen Versuch mit einiger Hosse

nung unternehmen wolle. Abg. v. Sybel: Es handle sich barum, ob Preußen unter allen Umständen, trot aller Demüthigungen und Erniedrigungen, beim formalen Bunstinden, trot aller Demüthigungen und Erniedrigungen, beim formalen Buns begrecht verharren wolle, oder ob es anertenne, bag es gemiffe Lagen gebe, wo es sich seines großmächtigen Charafters erinnern musse. Reulich habe man sich einmal daran erinnert, in der hesssischen Frage habe der preußischen Regierung wirklich einmal das Blut gewallt. Man habe die Trommel leise gerührt, und so lange dieser leise Trommelwirbel gedauert, habe die Bunsesbarfarmelwird gerängen. besversammlung ein gang anderes Gesicht bekommen. Preußen habe schon öfter bas heft in ber hand gehabt und hatte auch früher einige Schritte auf einem entschiedenen Wege versucht; aber sei nie orbentlich aus feiner schwankenden Stellung herausgebommen.
Seit zwei Jahren werde Preußen von zwei kleinen Nachbarstaaten auf

jebe Beije chicanirt, von benen ber eine fonft nur eine Enclave fei, beffen Militär keinen Schuß abseuern könne, wenn Breußen aufbore, ihm Batronen zu liefern. (Heiterkeit.) Gerade dieser Kleinstaat habe die Infolenz gehabt, gegen den Antrag Desterreichs und Preußens in der kurbestischen Frage zu stimmen. Er habe einen Desterreicher gefragt, was Desterreich thun würde, wenn Lichtenstein so handele; der habe geantwortet: das komme gar nicht vor. Er wünsche, daß man auch bei uns so sagen könne. Aber leider sei bei uns disher das Umgekehrte die Regel. Durch die übermäßige Höbe der Eldzölle sei die Schiffsahrt mehr und mehr vermindert und durch die Eisenbahnen sei der Austand endlich ein ganz unerträglicher geworden. Aus gutem und reinem Willen würden hannover und Mecklendurg nie nachgeben. Mecklendurg erkläre zu, daß seine Eristenz zum Theil von den Zöllen abbänge. Hannover werde gleichfalls dei seinem bisberigen Kringiv beharren. bange. Sannover werde gleichfalls bei feinem bisberigen Brincip beharren, fich durch feine Ginficht bewegen ju laffen, die Bolle berabzusegen, Sannover und Medlenburg seien seit Jahren im offenen Bertragsbruch. Er hoffe auf friedliche Auseinandersetzung, hoffe aber auch, daß das Haus nicht gesonnen sein werde, auch nur einen Groschen zur Ablösung bieser Brandschatzung, Diefes illusorischen, und vollkommen anbegrundeten Rechtsanspruchs ju geben. dieses illusorischen, und volltommen anvegrunderen Rechtsanipruchs zu geden. Dafür, daß wir 30 Jahre lang gebrandschaft worden, sollen wir jest noch ein Kapital von 2½ Willionen zahlen? Das werde hoffentlich nimmer geschehen. Aber Preußen müsse Ernst machen, es müsse etwas "Seele" in seiner Politik zeigen; sobald unsere Regierung gezeigt, daß mit ihr nicht zu scherzen sei, bätten sich alle Drohungen verzogen. In das Austrägal » Versahren beim Bundestag werde die Reg. hoffentlich nicht eintreten mollen. Entweder man misse das Ausbestrecht streug sests

nicht eintreten wollen. Entweder man muffe das Bundesrecht streng seste balten, oder als europäische Großmacht auftreten, d. h., unsern Unterthanen verbieten, andere Zölle zu entrichten, als die, zu denen wir rechtlich verpslichtet seien. Gewiß würde man sich dann von Seiten Hannovers und Medlenburgs befinnen, zu Thätlichkeiten zu ichreiten. Greiten Hannovers und Mecklenburgs besinnen, zu Thätlichkeiten zu ichreiten. Er erinnere an das, was Friedrich der Große damals dem Gesandten des mächtigken Staats in Guropa gesagt: Herr Gesandter, sehen Sie sich meine Rase an, ob sie dazu geschaffen ist, Rasenstüder zu empfangen." (Bravo.) — Abg. Ofterrath schlägt vor, den Antrag zur Vorderathung an die Finanz-Komm. zu überweisen. — Abg. Sybel, v. Hennig (Straßdurg) u. Krieger gegen diesen Antrag, sür den sich dei der Abstimmung nur die katholische Fraktion erhebt. — Abg. v. Carslowis: Wenn vom Ministertsich die Erklärung abgegeden worden sei, man wolle in dieser Sache nur mit Noten verhandeln, so sein der Eldzollfrage keine besriedigende Lösung zu hossen. Es sei nicht abzusehen, weshalb die Staatsreg, den Standpunkt des Bundesrechts hier nicht ebenso verlassen wolle, wie in der züngsten Behandlung der turbessischen Frage, aus der man eine kostdare Erfahrung ziehe, daß nämlich Preußen troß des Aundesrechts etwas durchzusehen verwöge, wenn es nur wolle. (Bravo.) — Abg. v. Mallin der odt verweist den Borredner auf den ganz vergessen Andenschen Maßregeln veranlaßt habe. — Uedrigens dillige er es nicht, wenn man seine Bundesgennossen und Nachdarn in einer solchen Sprache behandele, wie der Abg. v. Sybel gethan.

Benn jeder Staatsbeamte nach Bflicht und Ueberzeugung handeln folle, fo muffe man bies ebenfo einer fouveranen Regierung jugefteben; bege bod auch diefes hohe Saus fein Bedenten, nach feiner Ueberzeugung auch einmal auch dieses hohe Haus kein Bebenken, nach seiner Ueberzeugung auch einmal gegen die Reg. zu stimmen (Heiterkeit). Redner warnt die Reg., den von Abg. v. Sybel vorgeschlagenen Weg einzuschlagen, und ist gegen den Comm.- Untrag, der das Faustrecht empfehle. — Abg. v. Hennig (Straßburg) rechtsertigt die Comm. dagegen, daß sie der Regierung Gewaltanwendung gegen die Bundesgenossen zumuthe: aber die Regierung könne und solle von einem Bertrage zurückteten, der von dem andern Theile gemißbraucht würde; er widerhole, daß dies Haus auf eine Ablösung niemals eingehen werde (Bravo). — Abg. v. Carlowiß: Auch troß des vom Abg. v. Mallinkrot hervorgehobenen Incidenzpunkts habe das Bersahren der preuß. Regierung in der kurbessischen Frage dem sormess habe das Bersahren der preuß. Aes gierung in der kurbessischen Frage dem sormess habe das Frageholischen Frage dem sormess habe das Frageholischen Frageholischen Frage dem sormess habe das Frageholischen gierung in der turbeffischen Frage bem formell bundesrechtlichen Standpunft widersprochen. — Der Commissionsantrag wird nach einer unter Seiterkeit verhallenden Bemerkung des Abg. v. Sy bel mit großer Majorität ange-nommen, Gegen denselben die Katholiken und Conservativen.

(Schluß folgt.)

Berlin, 8. Juli. [Amtliches.] Se. Maj. der König haben allergnädigst geruht: Dem Kreisgerichts-Direktor, Geh. Justiz-Rath Bilhelm Ludwig Winter zu Bieleseld den rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub, dem Chaussegeld-Erheber Frese zu Grennen Berling Zuchen Belgig und dem Kentler Kreise Zauch-Belgig und dem Kentler Kreise zu Grennen Geruht.

1 der Indit.

2 m. Lause letzverslossener Woche sind hierorts durch Scharstichtere Rnechte 24 Stück Hunde eingesangen worden. Davon wurden außgelöst zweiter Kickelt durch der Grennen gehalten.

2 getöbtet 6, die übrigen 10 Stück dagegen noch am 7ten d. M. in der Scharstichterei in Verwahrung gehalten.

2 stück dagegen konden der Grennen der Grennen Grennen Kegenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Weisen Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Weisen Kegenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Weisen Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Weisen Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Weisen Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Weisen Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Weisen Regenguß über unserer Stadt entluch ein Weisen Regenguß über unserer Stadt entlese Regenguß einer Regenguß über unserer Stadt entlese Regenguß einer Regenguß eine Regenguß einer Regenguß eine Regenguß einer Regenguß einer Regenguß einer Regenguß einer Regenguß einer Rege im Rreife Bauch-Belgig und bem Rentier Friedrich David gu Graubeng bas allgemeine Chrenzeichen, sowie bem Buchjenmacher Friedrich Gangloff und bem Defonomie=Berwalter Bernhard Dabft gu Schfolen im Rreife Beigenfels Die Rettunge-Medaille am Bande gu verleiben; ferner ben Berichte-Affeffor Braut gu Berlin gum Staateanwalt in Brefchen ju ernennen.

anwalt in Wreichen zu ernennen.

[Patente.] Dem Civil:Ingenieur Joseph Friedländer in Berlin ist unter dem 5. Juli 1862 ein Patent auf eine durch Zeichnungen und Beschreibung nachgewiesene Flacks-Schwing-Maschine, soweit solche für neu und eigenthümlich erachtet worden ist, auf fünf Jahre, von jenem Tage an gestechnet und für den Umfang des preußischen Staates ertheilt worden.

Das dem Julius Schuberth, Firma: J. Schuberth und Co. in Leipzig unter dem 9. Januar 1861 ertheilte Patent auf eine in ihrer ganzen Zusammensehung für neu und eigenthümlich erachtete Notendruchpresse, ist ausgebohen.

Die Bürgerschule zu Krossen im Regierungsbezirt Franksurt und bie Bürgerschule zu Lauenburg im Regierungsbezirt Köslin sind als zu giltigen Abgangsprüfungen nach dem Reglement vom 6. Oft. 1859 berechtigte höhere Bürgerschulen anerkannt worden.

Berlin, 8. Juli. [Bom Hofe.] Se. königl. Gobeit der Kronpring, Höchstwelcher sich am 15. d. M., Früh 6 Uhr 40 Minuten, in Begleitung der Adjutanten Oberstlieutenant v. Obernig, Hauptmann v. Lucadou und Hauptmann Mische nach Stettin begiebt, wird an diesem Tage dort in seise paupimann Atschiede nach Stettin begiebt, wird an diesem Tage dort in seisner Eigenschaft als Statthalter von Vommern ein solennes Diner geben, zu welchem die Spißen der Civils und Militärbehörden, die Generalität, die Stände, Bertreter der ttädtischen Behörden zo. geladen sind. Für den solgenden Tag hat Se. kgl. Hoheit die Einladung der pommerschen Landslube zum Diner angenommen. Nach Aushebung der Tasel wird mittelst Dampsboet eine Fahrt nach Frauendorf gemacht, woselbst die Stadt den hohen Gast bewirthen will. Die Einladung zu dieser Collation hat heute eine Deputasion der köntigken Rehörden überbrecht bewirthen will. Die Einladung zu otejer Couation hat heute eine Deputation der städtischen Beborden überbracht, an deren Spize sich der Oberbürgermeister, Appellationsgerichts-Rath hering, besindet. — Se. kgl. Hoh. der Großherzog von Medlen durg-Schwerin, höchstwelcher gestern Abends von Potsdam wieder hierher kam und hier übernachtete, ist heute Früh zum Besuch der Industrie-Ausstellung nach London abgereist. — heute Bormitzung der Industrie-Ausstellung nach London abgereist. — Heute Bormitztag 9% Uhr trat bas Ministerium im Ministerzimmer bes Abgeordnetenbaufes ju einer Berathung gufammen.

bergbau = Silfstaffe ben Contribuenten biefer Raffen übergeben

Bei ber Discuffion murbe bon bem Referenten ber Commiffion ber: porgehoben, daß die Staatsregierung, wenn fie diefen Beschluffen ohne

vorgehoben, das die Staatsregterung, wenn sie diesen Beschussen ohne Erlaß eines Gesetze nicht nachkommen zu können glaube, ein derartiges Geste einzubringen habe. (Stenogr. Berb. 1859 S. 627.) Den Aufforderungen des Hauses ist nicht nur nicht Genüge geseistet, das Ober-Berg-Amt zu Breslau versucht vielmehr gegenwärtig mit Zusstimmung des Handelsministers ein Statut einzusübren, welches die Ber-

netenhauses. — Bom Polizeipräsidium.] In Abgeordnetenfreisen wollte man fürzlich wiffen, von ber rechten Geite bes Saufes werde der Antrag auf eine langere Bertagung des haufes, etwa bis in den Oftober, gestellt werden; das Gerücht erweift fich aber als unbegrundet; auch murbe zur Annahme eines solchen Antrages jest wenig Aussicht sein, da die Mehrheit des Hauses die bald mögliche Erledigung der Militarfrage bringend wunscht. Die gemeinsamen Berathungen ber Linten und des linten Centrums über die Militarfrage werden übermorgen befinitiv beginnen. — Der neue Justitiarius des Polizeipraft: diums, Affeffor v. Ganl, ift ein Berwandter bes Minifters v. Jagow. In frn. v. Gerlach aus Munfter ift dem Sandelsministerium ein Reffe des magdeburger Prafidenten gleichen Namens gewonnen, und ein Regierungerath v. Sulfen, ber in dem feudalen ,, Magdeburger Correspondenten" die Militarfrage im Ginne ber Regierung besprach, hat die Stelle eines vortragenden Raths im Rriegsminiflerium erhalten.

Musland.

Petersburg, 5. Juli. Das heutige "Journal de St. Peters: bourg" bringt die erste Nachricht über das Attentat auf den Groß: fürsten Conftantin, und zwar in einer Depefche, welche ber Großfürft elbst unmittelbar nach dem auf ibn gerichteten Angriff vorgestern um 114 Uhr Abends an den Raifer gerichtet hat. Dieselbe lautet:

the Avends an den Kaller gerichtet hat. Dieselbe lauter:
"Um 9½ Uhr, beim Berlassen des Theaters, in dem Augenblick, als ich im Begriss war, in den Wagen zu steigen, sah ich Jemanden sich mir nähern, der mir eine Petition überreichen zu wollen schien; aber plöstich schoß er auf mich eine Bistole aus der unmittelbarsten Nähe ab. Gott hat mich gerettet. Die Kugel drang durch den Baletot, den Rock, das Hemd und, nachdem sie das Schlüsselbein gestreift hatte, drang sie nicht weiter vor. Ich sieher des Altkentats ist auf der Schle verkeitet. Der Urheber bes Attentats ist auf der Stelle verhaftet. Constantin."

Außerdem enthalt das "Journal de St. Petersbourg" die folgende bom 4. Juli Morgens 8 Uhr 35 Minuten batirte Depefche bes Leibargtes des Groffürften, Dr. Bogolubow:

"Die Berwundung des Großfürsten Constantin beschränkt sich daraus, daß die Haut oberhalb des linten Schlässelbeins gestreift ist. Die Bunde bat nur geringe Ausdehnung und der Knochen ist nicht gebrochen. Das Fieber ist leicht. — Graf Lüders hat den letten Tag ruhig zugebracht; die Schmerzen an der verwundeten Kinnlade sind gemäßigt; der Kranke hat einige Stunden geschlasen und ist ein wenig gestärkt."

Breslau, 9. Juli. [Diebstähle.] Gestohlen wurden: Neue-Schweidenigerstraße Rr. 19 ein schwarzer Tuchrock mit schwarzem Futter und schwarzem Sammtkragen, ein Baar schwarze Tuchhosen und eine rothbraune Ciarrentasche mit Stablbugel; Oblauerstraße Nr. 49 ein fcmarger Butsfing-Rod mit schwarzem Futter und ein braun und roth gestreifter Shlissig. Buttnerstraße Nr. 24 ein Frauenkleid von schwarzem Camsot, ein gelbes kattunes Frauenkleid und ein Paar weiße Frauenstrümpse; aus dem Wartezimmer im hiesigen k. Stadtgerichts-Gebäude ein dunkelbrauner Ueberzieher mit helldraunem Sammetkragen und ein baumwollener Regenschirm.

Berloren wurde: ein gestrickter rother Gelbbeutel mit acht bis neun

Gefunden wurden: ein weißes mit zwei Buchstaben und einer Nummer gezeichnetes Taschentuch; ein grüner Geldbeutel mit circa 11/2 Thas

31/4 Uhr, unter heftigem Regenguß über unserer Stadt entlud, tras ein Wetteritrahl das Haus Nr. 3 der Vorderbleiche, ohne indeß zu zünden. Der Blig ist wahrscheinlich durch eine der offenstehenden Bodenluken des nur niederingen Wohngebäudes gesahren und hat demnächst seinen Weg über den Getreideboden in die Wohnung des Bäckergesellen K. durch die offenstehende Thür genommen. In der qu. Stude befand sich der p. K. nebst seinem 11 jährigen Sohne und seiner Ehefrau. Bon diesen drei Personen hat p. K. und sein Sohn, die gemeinschaftlich in einem an der westlichen Wand der Wohnung stehenden Bette schließen, ersterer einen Schlag am rechten Ohr, letzterer einen Schlag in das Gesicht, der mehrere kleine röbtliche Punkte in demselben zurückließ, und eine leichte Hautverletzung am rechten Knie erstitten, ohne daß gher diese sowie des den beite kantt verhunden gewessene gugenblick. litten, ohne daß aber diese sowie die damit verbunden gewesene augenblic liche Betäubung nachtheilige Folgen herbeigeführt haben. Demnächft ha ber Blig feinen Weg an bem Fugboben ber fubliden Band, die er nur we nig beschädigte, in die im Parterre belegene Wohnung vos Lischtermeister K.
gen ommen, wo er noch einige Spuren an bem Mauerwerk zurückließ, und die Goldrahmen eines dort hängenden Spiegels schwärzte, demnächst aber fich fpurlos verlor. (Bol.=Bl.)

## Breslauer Sternwarte.

| 8. 3     | Juli 10<br>Juli 6 | u. | Abds.  <br>Morg. | 27 8,93<br>27 10,30 | $\begin{vmatrix} +12,0\\ +10,8 \end{vmatrix}$ | W. | ~ | lleberwölft. Sonnenblide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------|----|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/20/20 |                   |    |                  |                     | -                                             |    |   | THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN |

Breslau, 9. Juli. Oberpegel: 14 F. 4 8. Unterpegel: 1 F. 1 3.

Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten. Haris, 8. Juli, Nachm. 3 Uhr. Die 3proz. eröffnete bei Geschäftsstille zu 68, 30, wich auf 68, 20, stieg sodann auf 68, 35 und schloß matt zur Notiz. Consols von Mittags 12 Uhr waren 92 % eingerroffen. Schluße Course: 3proz. Rente 68, 30. 4½ proz. Nente 97, 25. 3proz. Spanier—. 1proz. Spanier 49/2. Silber-Anleihe—. Desterr. Staats-Cisenbahn-Attien 490. Credit-modisier-Attien 821. Lombard. Eisenbahn-Attien 607, Oesterr Gredit-Assistantien

London, 8. Juli, Nachm. 3 Uhr. Wetter sehr schön und warm. Consols 92%. 1proz. Spanier 43%. Mexitaner 281%. Sardinier 83. 5proz. Russen 96. 4½ proz. Russen 89½. Handler 3 Monat 13 Mt. 8% Sch., Wien. 8 Suli.

hauses zu einer Berathung zusammen.

[Neber die Ankunst der japanesischen Gefandtschaft aus dem Hause schunde noch nichts Zuverläßiges bekannt. Die niederländische Commission wird die Selandtschaft nicht, wie anfangs bestimmt, bis zur Frenzikation Emmerich, sondern die Selandtschaft nicht, wie anfangs bestimmt, bis zur piange die Spisen der Behörden und der Legations-Secretär Dr. v. Bunsen anwesend sein werden. Dr. v. Bunsen die Spisen der Behörden und der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der oberschlesischen der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der oberschlesischen der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der oberschlesischen der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der oberschlesischen der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der oberschlesischen der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der Gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der Oberschlesischen der gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der Gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der Oberschlesischen der Gegenwärtig noch dier.

\* Berlin, 8. Juli. [Verwaltung der Oberschlesischen der Julien der Legations-Gecretär Dr. v. Bunsen der Legations-Gecretär Dr. v. Bunsen der Julien Gert. 251, — Creditativen 216, 10. Centwart 251, — Geilber 251, — Geilber 251, 20. Der Gesche 251, 20. Der Gesche 251, 20. Der Gesche 252, 20. Der Gesche 2

29. Kasse ruhig. Liverpool, 8. Juli. [Baumwolle.] 12,000 Ballen Umsat. Breise sest, ¼ höher als am vergangenen Freitage.

Berlin, 8. Juli. Die Geschäftsunluft trat heute ftarter bervor als in ben legten Tagen, und es ließ fich nicht verfennen, bag neben mangelnber Geset einzubringen habe. (Stenogr. Berh. 1859 S. 627.)
Den Aufforderungen des Haufe gere, 1859 S. 627.)
Den Aufforderungen des Haufe geleistet, das Derzegenn der Gerendert wirden des Jonit einem Koalung seine Meighen Merkaufen als Jonit zeigten. Besondere Gründe für eine matte Haltung lagen nicht eben vor, es sei denn, daß man die nicht unerheblich niedrigeren Notirungen aus Wien für die Gesammthaltung vorbehalten und einem Comite der Contribuenten nur die Stellung eines degutachtenden Ausschaft und einem Konlie der Gontribuenten nur die Stellung eines der der einzige, um die Verwaltung der gedachten Kase, 20, 214. 80 — 215. Nat.-Ans. 82. 20; Loose 90. 75—60. London 128. 80, 20, 214. 80 — 215. Nat.-Ans. 82. 20; Loose 90. 75—60. London 128. 40. Im Ansfaluß bieran stellten sich auch hier die österr. Papiere sast um, und weisen durchschnittlich mehr Coursnachlässe als Erhöhungen auf, ebenso gaben sast sämmtliche Sisendahnen gegen gestern nach, ohne daß

\*\* Berlin, 8. Juli. [Keine Bertagung des Abgeorde manch gunstiges Moment, das für dies oder jenes Papier sprach, besonderer Beachtung werth gehalten wurde. Der Umsah in den Bahnpapieren war gen wollte man fürglich wissen von der rechten Seite des Sauses außerdem eingeschränkt und nur für Wittenberger suchte die Speculation noch einiges Interesse wach zu erhalten. In Prioritäten war das Geschafts ebenfalls geringsügiger geworden, wir erwähnen nur, daß noch für Bergische Märkische 3½% bestere und für Stettiner und 4½% Abeinische sich einige Frage erkennen ließ. Breußische Fonds waren im Allgemeinen gut verstäuslich.

(B. u. 5.-2.)

## Berliner Börse vom 8. Juli 1862.

| rongs- und Gelacourse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110011 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frolw. Stants-Anlaine   64/2   101 4/2   8.  Stants-Anl. v. 1889, 52 44/3   99%   bz.  dito   54, 55, 58, 57 44/3   101 7/2   bz.  dito   1652   5   1084/3   bz.  Stants-Schuld-Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1881   F   134 B   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152 |
| NAME AND POST OF THE PERSON OF | Preuss. und ausl. Bank-Action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Div. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oesterr. Mctall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berl. KVorein . 5 1 4 11574 G. Berl. HandGes. 5 4 901/2 G. Berl. WCredG 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dito Bankn.n.Whr. — 79% bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Braunschw.Bank 4 4 80% G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sussengl. Anloihe 5 94 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bromer , 5: 4 103 G.<br>Coburg Credit-A. 3 4 72½ B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dito & Anisha   6 961/ by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Downer Potter B. O. 4 72% B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dito 8. Anleihe 5 861/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darmst Zettel-B. 81 4 981/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Bromer . 5; Coburg. Credit-A. 3 Darmst. Zettel-B. 8; Darmst. Credb.-A. 5

Petersburg ...

| dito 8. Anleib<br>dito poin. Sch.<br>Poin. Pfandbriot<br>dito TH. Em<br>Poin. Obl. & 500<br>dito & 300<br>dito & 200<br>Poin. Banknoten<br>Kurhoss. 40 Thir<br>Baden 35 Fl | Fl. Fl.   | 4445      | 86½ bz.<br>82½ bz.<br>87½ bz.<br>87½ bz.<br>93 B.<br>84¼ bz.<br>23½ G.<br>87½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - AMORA TANGGERAN TO NOT MOTOR AND CORP.                                                                                                                                   | tion-     | CHESTO OF | CAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY |    |
|                                                                                                                                                                            | Div.      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Amel Villand B                                                                                                                                                             | 1361      | F.        | CTI D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| AschDüsseld                                                                                                                                                                | 31/2      | 1 AB      | 85½ B.<br>34 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. |
| AmstRettordan                                                                                                                                                              | 648       | 4         | 88% bz u B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŀ  |
| BergMärkische                                                                                                                                                              | 091       |           | 109% bz u.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ľ  |
| Berlin-Anhalter .                                                                                                                                                          | 81/a<br>6 | 1 8       | 14624 hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ľ  |
| Berlin-Hamburg.                                                                                                                                                            | 6         | A         | 118½ etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l  |
| BerlPotadMgd.                                                                                                                                                              | 111       | 14        | 186 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ľ  |
| Berlin-Stettiner .                                                                                                                                                         | 71/12     | 4         | 1271/2 bz. (excl.D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l  |
| Breslau-Freibrg.                                                                                                                                                           | 65.2      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŀ  |
| Cöln-Mindener Franz.StEisenb.                                                                                                                                              | 121/4     | 1373      | 1761/2 etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. |
| LudwBerbach.                                                                                                                                                               | 8         | 4         | 130 3/4 bz.B.(excl D)<br>135 1/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŀ  |
| MagdHalberst                                                                                                                                                               | 224       | 4         | 301 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l, |
| MagdWittenbrg.                                                                                                                                                             | 11/6      | 4         | 45% à 1/4 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŀ  |
| Mainz-Ludw. A.                                                                                                                                                             | 7         | 4         | 1241/ à 8/ hg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ľ  |
| Mecklenburger                                                                                                                                                              | 27/2      | 4         | 58 etw. bz.u.B.<br>98 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı  |
| Münster-Hammer                                                                                                                                                             | 4         | 4         | 98 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l. |
| Neisse-Brieger                                                                                                                                                             | 31/2      | 2         | 10 DZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı  |
| Niederschles                                                                                                                                                               | A         | 4         | 99¼ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١  |
| NSchlZweigb.                                                                                                                                                               | 11/2      | 4         | 70 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Norab. (FrW.)                                                                                                                                                              | 3         | 4         | 631/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -  |
| Oberschlos, A                                                                                                                                                              | 7.9       | 21        | 153 à 152% bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|                                                                                                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| Н | Desp. UreditoA.  | Acres  | 194   | 0 /2 DZ.             |
|---|------------------|--------|-------|----------------------|
| 1 | DiscCmAnthl.     | 6      | 4     | 86 % à % bz.u.B.     |
| 1 | Gonf. Credith A. | 2      | 4     | 45% à ¼ bz u.B.      |
| 1 | Geraer Bank      | 5%     | A     | 881/2 etw. bz. u.G.  |
| 1 | Hamb. Nrd. Bank  | 5      |       | 95 1/2 Klgkt bz.u.G. |
| 1 | _ ,, Ver. ,,     | P. A.  | Δ     | 101 G.               |
| 1 | Hannon           | 41/8   | A     | 99 G.                |
| 1 | Leipziger ,      | 3      | 4     | 78 G.                |
| 1 | Luxembrg. ,      | 10     |       | 99% etw. bz.u.G.     |
| 1 | Magd. Priv. "    | 4,4    |       | 89 1/1 B.            |
| 1 | Mein Oredith A   | 6      | A     | 89 bz u B.           |
| 1 | Minerva-BwgA.    |        |       | 28 bz.               |
| 1 | Oester. OrdtbA.  |        |       | 84 % à 1/4 bz.       |
| ı | Pos. ProvBank    | 544    | A     | 96 % B.              |
| 1 | Preuse. B Anthi  | 4.7    |       | 1224 etw. bz.        |
| 1 | Schl. Bank-Ver.  | 6      | 270   | 97 B.                |
| 1 | Thuringer Bank   |        |       | 59 B.                |
| ı | Weimar. Bank.    | 2 %    | 4     | 82 etw. bz.          |
| 4 | AA GIGIUL. DUIN  | 4      | 4     | 82 etw. Dz.          |
|   | We               | chsel  | l-Co  | urse.                |
| 1 | Amsterdam        | 11     | 0 T.  | 1143 % G.            |
| ١ | dito             | 12     | BS.   | 142 % bz.            |
|   | Hamburg          |        |       |                      |
| 1 | dito             | 12     | M.    | IGI bz.              |
| 1 | London           | 3      | M.    | 6. 22 tz.            |
| 1 | Paris            | 10     | M.    | 801/a bz.            |
| ı | Wien österr. Wa  | ihr. 9 | Tr.   | 79 bz.               |
| ı | dito             |        |       |                      |
| ı | Augsburg         | 2      | BT.   | 56.26 bz.            |
| ı | Leipzig          | . 18   | T     | 99.8/ G              |
|   |                  | 10     | 180 9 | 00 /B 011            |

Berlin, 8. Juli. Weizen loco 65–81 Thr. nach Qualität, eine tleine Ladung bromberger 84pfd. 79 Thlr. bez. — Roggen ordinär 52½—½ Thr. ab Kahn bez., 80—82pfd. 53¾—54½ Thr. bito, ichwimm. 2 Ladungen 80—82pfd. 53¾—54 Thr. bez., Juli 52—¾ Thr. bito, ichwimm. 2 Ladungen 80—82pfd. 53¾—54 Thr. bez., Juli 52—¾ Thr. bez., Br. und Gld., Jug. Septbr. 50—51 Thr. bez., Septbr.:Ottbr. 50½—¾ Thr. bez., Br. und Gld., Jug. Septbr. 50—51 Thr. bez., Septbr.:Ottbr. 50½—¾ Thr. bez., Br. und Gld., Ott.: Roudr. 49¼—50 Thr. bez. und Br., 49¾ Thr. Gld., Roudr.:Dezdr. 48¾—49¾ Thr. bez. — Gertie, große und fleine, 35—39 Thr. pr. 1750 Bfd., iddef. 38½ Thr. bez., Beferung pr. Juli und Juli:Mug. 25½ Thr. bez., Gept.:Ottbr.:Dezdr. 25½ Thr. bez., Cept.:Ottbr. 25½—26 Thr. bez., Ottbr.:Poddr. 25¾ Thr. dezdr. Sthr. Bez., Sept.:Ottbr.:Dezdr. 25½ Thr. bez., Ottbr.:Poddr. 25½ Thr. Br., ½ Thr. Gld., Roudr.:Dezdr. 25½ Thr. Br. — Erdfen, Roch: und Futterwaare 50—56 Thr. — Windst loco 14½—¾ Thr. bez., Juli, Juli:Aug. und Aug.:Septbr. 14¾ Thr. Br., ½ Thr. Gld., Septbr.:Ottbr.:Poddr. 14¾ Thr. Br., ½ Thr. bez. und Gld., ¾ Thr. Br., ½ Thr. Br., Thr. Gld., Septbr.:Ottbr.:Poddr. 14¾—1½ Thr. bez. und Gld., ¾ Thr. Br., ½ Thr. Br., Thr. Gld., Septbr.:Ottbr.:Dezdr. 14½—1½ Thr. bez. und Gld., ¾ Thr. Br., ½ Thr. bez. und Gld., ¾ Thr. Br., Holtr.:Poddr. 14½—1½ Thr. bez., und Gld., ¾ Thr. bez., Br. und Gld., Septbr.:Ottbr.:Dezdr. 19½—1½ Thr. bez., Br. und Gld., Septbr.:Ottbr.: 19½—1½ Thr. bez., und Bld., Septbr.:Dezdr. 18¼—1½—1½ Thr. bez., Br. und Gld., Septbr.:Ottbr.: 19½—1½ Thr. bez. und Br., ½ Thr. Br., ¼ Thr. Br., ½ Thr. bez., Br. und Gld., Septbr.:Ottbr.: 19½—1½ Thr. bez., und Bld., Septbr.:Dezdr.: 18½—1½ Thr. bez., und Bld., Septbr.:Dezdr.: 18½—1½ Thr. bez., und Bld., Septbr.:Dezdr.:Dezdr.: 18½—1½ Thr. bez., und Gld., Septbr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:Dezdr.:

Beigen fest. Roggen loco murbe vielfach offerirt, begegnete aber auch Weizen fest. Roggen soco wurde vielsch offerirt, begegnete aber auch genügender Frage und war zu hoben Preisen sowohl in schwimmenden Lasungen ziemlich ausgedehnter Handel. Termine eröffneten sehr gefragt und wurden durch Deckungen langsam im Werthe gesteigert. Schluß sehr seft. Haböl wurde deringend begehrt, wodurch hohe Forsterungen veranlaßt wurden, die auch bei belehtem Geschäft von Benöthigten bezahlt werden mußten. Spiritus eröffnete sehr sest und wurde im Laufe des Geschäfts dei guter Kaussussische Eichten bessehlt und schließt etwas ruhiger. Gekündigt 10,000 Quart.

Breslau, 9. Juli. Bind: West. Wetter: tuhl und bewölft. Ther-mometer Fruh 10 Barme. Im Allgemeinen war am beutigen Markte für Getreibe gute Kauflust bei theilweise höheren Preisen; die Zusuhren waren nicht belangreich.

Weizen gut beachtet; pr. 85pfd. weißer 75—89 Sgr., gelber 75—88 Sgr.

— Moggen böber bezahlt und selbst geringe Sorten gut gefragt; pr. 84pdd.

58—60—62—64 Sgr. — Gerste sester; pr. 70pfd. 42—42½ Sgr., vereinzelt über Notiz bezahlt. — Hafer wenig Geschäft; pr. 50pfd. schlesischer 26—27½ Sgr. — Erbsen und Widen gefragt. — Rapskuchen gefragt; 53 Sgr. — Delsaaten bei sester Stimmung mehr beachtet. — Schlage lein wenig angeboten.

Beißer Beizen ..... 76-84-90 Erbfen ..... 48-50-54 

bis 13½—16—17 Thr.
Thymothee 6—8½ Thr. pr. Ctr.
Kartoffeln pr. Sad à 150 Pfd. netto 22—25 Sgr. Bor der Borfe.

Robes Rüböl belebt, pr. Etr. loco 14% Iblr., Sommermonate und herbst 14% Ihlr. — Spiritus pr. 100 Quart à 80 % Tralles loco 18% Ihlr., Sommermonate 18% Ihlr., Herbst 18½ Ihlr. Geld.

Pofen, 8. Juli. Wetter: Regen. Roggen: steigend. Gek. — Wispel.
Loco per d. Monat  $45\frac{1}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$  bez. u. Br., Juli-August  $45 - 45\frac{1}{4} - \frac{1}{4}$  bez. u. Gld., Ceptember-Ottober  $44\frac{1}{4}$  bez. u. Gld., September  $45\frac{1}{4}$  bez. u. Gld., September  $44\frac{1}{4}$  bez. u. Gld., September  $44\frac{1}{4}$  bez. u. Gld., September  $44\frac{1}{4}$  bez. u. Gld.

Spiritus: höber. Gek. — Ort. Loco per d. Monat  $18\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{4}$  bez., August  $18\frac{1}{4} - \frac{1}{4}$  bez. u. Gld.,  $\frac{1}{4}$  Br., September  $18\frac{1}{4}$  bez. u. Br., Ottober 18 Gld.,  $\frac{1}{4}$  Br., November  $17\frac{1}{4}$  bez.,  $\frac{1}{4}$  Br., Dezember 17 Br.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein in Breslau. Drud von Graß, Barth und Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.